# Gesetzblatt für die Freie Stadt Danzig

Mr. 44

Ausgegeben Danzig, ben 4. Geptember

1922

Inhalt. Geseh über Bezüge von Sozialreninern. (S. 399). Geseh zur Abanderung des Gewerbegerichtsgesehes. (S. 401).

106 Boltstag und Senat haben folgendes Gesch beschloffen, das hiermit verkundet wird:

# Geiek

über Bezüge von Sozialrentnern.

# Erfter Abichnitt.

Lohntlaffen, Leiftungen und Beiträge in der Inblidenversicherung.

Artifel I.

Die Reichsversicherungsordnung wird dahin abgeändert:

1. Der § 1245 Abf. 1 erhalt folgende Faffung:

Nach der Höhe des Sahresarbeitsverdienstes werden für die Versicherten folgende Lohn= flaffen gebildet:

| Rtaffe | A | bis  |      |     |  |   |   |  | 1  | 000 | M    |      |      |        |      |
|--------|---|------|------|-----|--|---|---|--|----|-----|------|------|------|--------|------|
| 11     | В | nou  | mehr | als |  |   |   |  | 1  | 000 | - 11 | 11   | 11   | 3 000  | M    |
| - 11   | C | 11   | 11   | 11  |  |   |   |  | 3  | 000 | II.  | = 11 | 11   | 5 000  | -11_ |
| 17     | D | 11   | #    | 11  |  | ۰ |   |  | 5  | 000 | "    | 11   | **   | 7 000  | 11   |
| 11     | E | #    | 11   | "   |  |   |   |  | -7 | 000 | 11   | 11   | 12-  | 9 000  | 11   |
| - 11   | F | "    | - 11 | "   |  |   |   |  | 9  | 000 | 11   | "    | - 11 | 12 000 | - 17 |
| 11     | G | 11 - | 11   | 11  |  |   |   |  | 12 | 000 | 11   | 11   | 11   | 15 000 | -11  |
| 11     | H | "    | 11   | 11  |  |   |   |  | 15 | 000 | 11   | 17   | 11   | 18 000 | -11  |
| 11     | I | 11   | 11   | 11  |  |   |   |  | 18 | 000 | "    | 17   | 11   | 27 000 | 17   |
| "      | K | - 11 | ***  | 17  |  |   |   |  | 27 | 000 | - // | ***  | 17   | 39 000 | 11   |
| "      | L | 11   | "    | 19  |  |   |   |  | 39 | 000 | 17   | = // | 11   | 54 000 | 11   |
| - 11   | M | "    | - 11 | 11  |  |   | , |  | 54 | 000 | 11   | 11   | 11   | 72 000 | 11   |
| - 11   | N | 11   | 11   | 11  |  |   |   |  | 72 | 000 | M.   |      |      |        |      |

2. Der § 1287 Abf. 2 erhalt folgende Faffung:

Bis auf weiteres werden die Leistungen bei den Invaliden=, Alters=, Witwen= und Wit= werrenten um jährlich dreitausend Mark, bei den Waisenrenten um jährlich eintausendfünfhundert Mark erhöht.

3. Im § 1289 wird am Schluß angefügt:

| in   | ber | Lohnklasse | J |  |  |  |  |  | 270 | Pfennig |  |
|------|-----|------------|---|--|--|--|--|--|-----|---------|--|
| - 11 | 17  |            | K |  |  |  |  |  | 390 | 11      |  |
| 11   | 11  | - 11       | L |  |  |  |  |  | 540 | 11      |  |
| - // | 11  | 11         | M |  |  |  |  |  | 720 | "       |  |
| "    | 77  |            | N |  |  |  |  |  | 900 | 11      |  |

4. 3m § 1293 Abf. 1 wird am Schluß angefügt:

| in | der | Lohnklasse | J |   | 0 | ٠ | ٠ |  |  |  | 2 900 | Mark, |
|----|-----|------------|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|-------|
| ** | 27  | "          | K |   |   |   |   |  |  |  | 4 100 | ***   |
|    |     | 11         |   |   |   |   |   |  |  |  |       |       |
|    |     | 11         |   |   |   |   |   |  |  |  |       |       |
| "  | 11  | "          | N | ٠ |   |   | , |  |  |  | 9 200 | - "   |

5. Im § 1392 Abf. 1 wird am Schlusse angefügt:

| in | der | Lohnflasse | J |  |  |  |   |  | 1 800 | Bfennig, |
|----|-----|------------|---|--|--|--|---|--|-------|----------|
| #  | "   | 11         | K |  |  |  |   |  | 2 400 | "        |
| 11 | 11  | - 11       | L |  |  |  | ٠ |  | 3 200 | 17       |
| 11 | W   | н          | M |  |  |  |   |  | 4 200 | 11       |
|    |     |            | N |  |  |  |   |  | 5 200 |          |

### Artifel II.

Vom 1. August 1922 an werden die Renten, die vor diesem Tage festgesetzt sind, bei Empfängern einer Invaliden=, Alter&=, Witwen= oder Witwerrente um zweihundert Mark, bei Empfängern einer Waisenrente um einhundert Mark

monatlich erhöht.

### Artifel III.

Die Vorschriften des Artifels I Nr. 2 und des Artifels II treten mit dem 1. August 1922, die übrigen Vorschriften mit dem 1. Oktober 1922 in Krast.

Renten für die Zeit vor dem 1. August 1922 werden nach den bisherigen Vorschriften berechnet.

# Aweiter Abschnitt.

# Unterftühung bon Rentenempfängern der Juvaliden= und Angestelltenberficherung.

### Artifel IV.

Das Gesetz über Notstandsmaßnahmen zur Unterstützung von Rentenempfängern der Invalidenund Angestelltenversicherung vom 10. Marz 1922 (Ges.-Bl. S. 77) in der Fassung des Gesetzes über die Unterstützung von Rentenempfängern der Invaliden- und Angestelltenversicherung vom 18. Mai 1922 (Ges.-Bl. S. 118/119) wird dahin geandert:

# 1. § 2 Abf. 1 erhält folgende Faffung:

Die Unterstützung ist in der Invalidenversicherung nach den Umständen und im Höchstbetrage so zu bemessen, daß das Gesamtjahreseinkommen des Empfangers einer Invaliden= oder Altersrente den Betrag von siebentausendzweihundert Mark, einer Witwen= oder Witwerrente den Betrag von fünftausenhundert Mark, einer Waisenvente den Betrag von dreitausendzweihundert Mark erreicht.

# 2. Der § 2 Abs. 4 erhalt folgende Fassung:

Bei Berechnung des Gesantjahreseinkommens wird für Empfänger von Kenten aus der Invalidenversicherung die Invaliden- oder Altersrente mit dreitausendvierhundert Mark, die Witwen- oder Witwerrente mit dreitausendzweihundert Mark und die Waisenrente mit eintausendsechshundert Mark angerechnet; darüber hinausgehende Nentenbeträge werden nicht angerechnet. Bei Berechnung des Gesantjahreseinkommens bleibt das Arbeitseinkommen der Kentenempfänger bis zum Jahres- betrage von viertausend Mark außer Ansah.

3.18 2 a fallt fort.

### Artifel V.

Die Vorschriften des Artikels IV treten mit dem 1. August 1922 in Kraft.

### Artifel VI.

Der Senat wird ermächtigt, das im Artifel IV bezeichnete Geset mit der Überschrift "Gesetz über Notstandsmaßnahmen zur Unterstützung von Rentenempfängern der Invaliden- und Angestelltenversicherung" in der Fassung zu veröffentlichen, die sich aus dem zweiten Abschnitt dieses Gesetzes ergibt.

Danzig, ben 25. August 1922.

# Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Dr. Ziehm.

Dr. Schwartz.

107 Bolkstag und Senat haben folgendes Gefet beschloffen, bas hiermit verkundet wird:

# Gefet

# jur Abanderung des Gewerbegerichtsgesetes.

## Urtifel I.

Das Gewerbegerichtsgeset vom  $\frac{29}{30}$ . Just 1890 (R. G. Bl. S. 141) in der Fassung der Bekanntsmachung vom 29. September 1901 (R. G. Bl. S. 353) abgeändert durch die Berordnungen des Staatsrats vom  $\frac{6}{14}$ . Sept. 1920 (Staatsanz. S. 190) und die Gesetze zur Abänderung des Gewerbegerichtsgesetzes und des Gesetzes betr. Kausmannsgericht vom  $\frac{2}{30}$ . April 1921 (G. Bl. S. 81) wird, wie solgt, abgeändert:

§ 1.

(1) Im § 1 werden im Absat 1 die Worte: "einschließlich der landwirtschaftlichen Betriebe, der kommunalen und Staatsbehörben" sowie der lette Absat gestrichen.

(2) Der § 1 erhält folgende Absate 4 und 5:

"(4) Als gewerbliche Streitigkeiten im Sinne des Absates 1 gelten auch Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhaltnis der Arbeitnehmer einschließlich der Angestellten in land- und forst- wirtschaftlichen Betrieben einerseits und ihren Arbeitgebern andererseits, sowie zwischen Arbeitnehmern einschließlich der Angestellten desselben Arbeitgebers. Auf Personen, welche lediglich Hausangestellte sind, findet diese Vorschrift keine Anwendung.

(5) Als gewerbliche Streitigkeiten im Sinne des Absahes 1 gelten ferner die Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhaltnis der Arbeitnehmer einschl. der Angestellten, bei den kommunalen und Staatsbehörden einerseits und ihren Arbeitgebern andererseits, sowie zwischen Arbeitnehmern einschließlich der Angestellten desselben Arbeitgebers. Auf Beamte sindet diese Vorschrift keine Anwendung".

8 2

Der § 3 erhalt folgende Absate 3 und 4:

"(3) Als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes (§ 1 Abs. 4) gelten auch die Arbeitnehmer eins schließlich der Angestellten in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Auf Personen, welche lediglich Hausangestellte sind, findet diese Vorschrift keine Anwendung.

(4) Desgleichen gelten als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes (§ 1 Absatz 5) die Arbeitnehmer einschließlich der Angestellten bei den kommunalen und Staatsbehörden. Auf Beamte findet diese Vorschrift keine Anwendung".

§ 3.

Der § 10 erhält folgenden Abfat 3:

"(3) Zur ausschließlichen Entscheidung der im § 1 Absat 4 und ferner der in § 1 Absat 5 bezeichneten Streitigkeiten ist je eine besondere Kammer zu bilden".

Der § 13 erhält folgenden Absat 4:

"(4) Die Beifitzer aus den Arbeitgebern für die Sammern der Streitigkeiten bei den kommunalen und Staatsbehörden (§ 1 Absatz 5) werden durch den Senat bestimmt. Die Bestellung erfolgt auf mindestens 1 Jahr und auf höchstens 6 Jahre, jedoch nicht über die Dauer seiner Tätigkeit bei der kommunalen oder Staatsbehörde hinaus. Eine Wiederbestellung ist zulässig".

§ 5.

- (1) Im § 14 werden zwischen Absah 1 und 2 folgende neue Absahe 2 und 3 eingefügt:
  - "(2) Für die besondere Kammer gemäß § 1 Absat 4 sind nur die im § 3 Absat 3 bezeichneten Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber wählbar und wahlberechtigt.
  - (3) Für die besondere Kammer gemäß § 1 Absat 5 sind nur die im § 3 Absat 4 bezeichneten Arbeitnehmer wahlbar und wahlberechtigt".
- (2) Die bisherigen Abfațe 2 und 3 des § 14 werden Abfațe 4 und 5.

### Artifel II.

Durch Verordnung des Senats wird bestimmt, wann die besonderen Kammern gemäß Artifel I § 1 in Tätigkeit treten. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die bisher zuständigen Gerichte auch weiter zur Entscheidung der Artifel I § 1 bezeichneten Streitigkeiten zuständig. Eine einmal begründete Zuständigkeit wird durch dieses Gesch nicht geändert.

Artifel III.

Dieses Gesetz tritt mit seiner Berkundung in Rraft.

### Urtifel IV.

Der Senat wird ermächtigt, das Gewerbegerichtsgesetz erneut mit den Anderungen, welche sich aus diesem Gesetz ergeben, im Gesetzblatt der Freien Stadt Danzig zu veröffentlichen.

Danzig, den 23. August 1922.

Der Senat der Freien Stadt Danzig. Sahm. Dr. Frank.